# DZIENNIK RZĄDOWY

## MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 9 Grudnia 1850 r.

Nro 17,494.

#### OBWIESZCZENIE.

[650]

Jak dalece przy teraźniejszej rekrutacyi uwolnienia od osobistej służby za złożeniem na fundusz wstępujących z własnej woli do C. K. wojska ustanowionej Taxy, miejsce mieć może.

Wysokie Ministerstwa Wojny i Spraw Wewnetrznych spowodowane zostały, przy teraźniejszym poborze rekrutów, zaprowadzić ograniczenie uwolnienia od służby za złożeniem Taxy, które zależy na tém: że uwolnienie od osobistej służby w wojsku za złożeniem ustanowionej Taxy, obecnie tym tylko zobowiązanym do wojska dozwolone będzie, w których stosunkach familijnych, przemysłowych lub gospodarskich, obie władze krajowe (to jest krajowa Kommenda wojenna i Namiestnictwo lub wyższe władze polityczne) gruntowne powody do słusznego, i usprawiedliwionego uwzględnienia znajdą.

Obowiązani do służenia w wojsku, którzy jednego lub drugiego z powyższych stosunków udowodnić są w stanie, jeżeli sobie życzą za złożeniem Taxy uwolnić się od służby wojskowej, — winni są zamiar ten Kommissyi assenterunkowej oświadczyć, i zarazem podać prośbe o pozwolenie złożenia rzeczonej Taxy.

Prośby takie mają być na téj saméj drodze, na której pertraktacye względem koncertacyjnych uwolnień, do władz wojskowych i politycznych do opinii przychodzą, do tychże władz podawane, i wszędzie spiesznie rozstrzygane.— Wydana względem takowych prośb, jednozgodnie przez obiedwie władze decyzya, w każdym razie dla proszącego jest stanowcza, — a wszelka przeciw niej reklamacya bezskuteczną.

W przypadkach, w których zdania wspomnionych władz krajowych, względem gruntowności takowych prośb nie są zgodne; — pertraktacye w tej mierze na drodze C. K. Ministerstwa Spraw Wewnetrznych do Ministerstwa Wojny mają być przeprowadzone, od którego to ostatniego, za porozumieniem się z pierwszem decyzya następuje.

Ci zobowiązani do wojska, których prośby o uwolnienie za złożeniem Taxy tym sposobem pod urzędową pertraktacyą wzięte zostały; — obowiązani są taxę uwolnienia w trzech dniach po uzyskanem pozwoleniu, do najbliższej Kassy wojskowej złożyć.

Obie jednak wspomnione Władze krajowe upoważnione są, powyższy termin, na podanie strony interessowanej, mianowicie w przypadkach na wzgląd zasługujących, na raz jeden odpowiednio przedłużyć.

Jeżeli jednak raz przedłużony, termin bez złożenia Taxy upłynie, — natenczas dotyczący zobowiązany do wojska, prawo do uwolnienia się za złożeniem Taxy utraca, i musi natychmiast stawić się do swojego korpusu wojskowego. — Jeżeli wylosowane Indywiduum zamelduje się przed Kommissyą assenterunkową z gotowością złożenia Taxy uwalniającéj od wojska przy podaniu w téj mierze prośby, w takim razie ma być tenże

z placu assenterunkowego urlopowanym,— i tak długo pozostać ma na urlopie, dopóki rzeczona prośba rozstrzygnieta nie zostanie.

Niniejsze rozporządzenie o ile w ten sposób uwolnienie się od wojska za złożeniem Taxy do teraźniejszéj ogranicza się rekrutacyi, — do tych tylko zastósowane być ma, którzy obecnie do losowania powołani zostają, a których nietrafił jeszcze los w czasie tego obwieszczenia.

Tacy przeto w razie zachodzącego wypadku winni są zażądane wykazania się, ze stosunków familijnych, przemysłowych i gospodarskich w powyżej przepisanym sposobie złożyć, ażeby się od osobistego służenia w wojsku za złożeniem Taxy uwolnić mogli.

Przeciwnie niniejsze rozporządzenie, nie odnosi się do tych zobowiązanych do wojska, których trafił los w ciągu obecnej rekrutacyi, jednak jeszcze przed ogłoszeniem niniejszego Obwieszczenia, i którzy oświadczyli się z gotowością złożenia Taxy.

Tacy nie są obowiązani składać dowodów, iż koniecznie potrzebni są w domu, i w celu złożenia Taxy, nie może im być żaden inny, jak tylko przepisem z dnia 23 Grudnia 1849 (w Dzieuniku Praw Państwa z roku 1849 w IV. poszycie N. 5. ogłoszenym) termin 3 dniowy dozwolonym, po którego upłynieniu, ten który jeszcze takowemu obowiązkowi zadosyć nie uczynił, ma natychmiast stawić się do swojego korpusu.

Zbiegi rekrutacyjni, tudzież przymusowym sposobem odstawione indywidua wyjąwszy bezpassportowych ex officio oddanych, od uwolnienia od wojska za złożeniem Taxy, zostają wyłączeni.

Należytość Taxy uwalniajacej, ma zresztą w tenczas tylko być wedle miejsca urodzenia oznaczona, gdy takowe znajduje się w okręgu popisowym, w którym dotyczący do służby wojskowej zobowiązany, jest zamieszkałym.

Na przypadek wojny odnośnie do przepisu z d. 23 Grudnia 1849 uwolnienie od wojska za opłaceniem Taxy uchyla się bezwarunkowo.

W takim więc przypadku który wraz z wydaniem manifestu wojennego następuje, ani prośba o uwolnienie za opłatą, ani złożenie taxy uwalniającej, przyjętemi nie będą.

Natomiast uwolnienia za offertą, będących w służbie żołnierzy, za złożeniem Taxy, w przypadkach nieodzownej potrzeby, nawet i w czasie wojny mają miejsce.— W takim razie atoli, pertraktacye w tej mierze, mają być w przepisanej formie Ministerstwu wojny przedłożone, które sobie ich rozstrzygnienie zostawiło.

Co w skutek reskryptu Ministeryalnego z dnia 27 Listopada 1850 N. 25,975 do publicznéj podaje wiadomości.

Z C. K. Kommissyi Gubernialnéj Kraków dnia 29 Listopada 1850 r.

ANDRZÉJ ETTMAYER
C. K. Radca Ministeryalny.

Ner 14,242.

[651]

#### OBWIESZCZENIE. RADA ADMINISTRACYJNA

Okregu Krakowskiego.

Gdy przy Licytacyi na sprzedaż szop i starych materyałów od budowy mostu stałcgo na Wiśle pozostałych na szopę większą przez wiatr rozrzuconą licytantów od summy ZłR. 104 M. K. licytacyi nie było, zaś pluslicytant na drugę szopę w gruncie P. Okońskiego stojącą dotąd należytości nie zapłacił, a zatem licytacya skutku nie wzięła, przeto Rada Administracyjna podaje do powszechnej wiadomości, iż

sprzedaż pomiczionych dwóch szop nastąpi na gruncie, gdzie się obecnie znajdują w dniu 13 h. m. i r. o godzinie 11. zrana od cen przez delegowanych przy licytacyi oznaczyć się mających, w zastosowaniu do których i vadium w kwocie wyrównywającej 155 stosunkowo do summy do licytacyi oznaczonej złożone być ma. — Inne warunki przy licytacyi odczytane hędą.

Krakow dnia 6 Gaudnia 1850.

Za Prezesa K. HOSZOWSKI. Sekretarz Jlny Washlewski.

Ner 12958.

1647]

Lizitazions - Ankundigung.

Bon der k. k. Kaal Bezirks = Verwaltung in Krakau wird die Einshebung der in der Stadt Krakau in Wirksamkeit stehenden Consumtions = Abgaben als:

- a) der Getranksteuer von allen in der Einfuhr vorkommenden gebranten geistigen Getränken, vom eingeführten ausländischen Bier und Mesthen und Weinen mit Ausnahme der Getranksteuer von der Methserzeugung und des Gemeinde-Zuichlages vom eingeführten inländisschen Bier, dann
  - 6) von der Schlachtsteuer mit Ausnahme der Schlachthaus. Tare nach der Kundmachung der k. k. Gubermal-Kommission vom 30 Oktober 1848 J. 148 und nach den kundgemachten Tarisfen vom 27 No-vember 1844, 4 November 1848 und 13 Jänner 1850 auf die

Dauer von 1 Februar bis Ende Oftober 1851 mit der Bestimmung zur Verpachtung im Wege der öffentlichen Versteigerung ausgebothen werden, daß die Verpachtung vier Wochen nach erfolgter Versständigung von der Genehmigung der Bestbothe beginnen und falls dieselbe von keinem der kontrahirendeu Theile drei Monathe vor Ablauf des Verwaltungs Tahres 1851 aufgekündigt werde auch noch für das Verwaltungs Tahr 1852 in Kraft bleiben soll.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrem Benehmen vorläufig Folsgendes bedeutet:

- 1) Die Bersteigerung.
- a) Der Getränkstener wird am 17 Dezember 1850
- b) Der Schlachtsteuer am 18 Dezember 1850, dann der beiden Steusern vereint am 19 Dezember 1850 in dem Amtslokale der k. k. Bezirks-Verwaltung vorgenommen, und wenn die Verhandlung zur Beendigung nicht kommen sollte, in der weiters zu bestimmenden und bei der Versteigerung bekannt zu machenden Zeit fortgesetzt werden.

Die Gefällenbehörde behält sich vor, ob sie mit dem Bestbiether für einzelne Objekte oder aber mit Jenem, der als Bestbiether für alle Objekte geblieben ist, den Pachtwertrag einzugehen für entsprechend finden wird. Bis zur Bekanntmachung der dießkälligen Entsicheidung haften die Bestbiether für ihre Anbothe.

- 2) Der Fiskalpreis ift auf den jährlichen Betrag
- a) für die Getränksteuer mit 50000 fl. C. M.
  - b) für die Schlachtsteuer mit 44000 fl. E. M. bestimmt.
    - 3) Zur Pachtung wird Jedermann zugelassen, der nach den Ge=

setzen und der Landesverfassung zu derlei Geschäften geeignet ist. Für seden Fall sind Jene hievon ausgenommen, welche wegen eines Verbreschens zur Strafe verurtheilt murden, oder welche in eine strafgerichtliche Untersuchung verfallen sind, die bloß aus Abgang rechtlicher Beweise ausgehoben wurden.

Die Zulassung der Fraeliten zu der Lizitation wird bloß auf Inländer mit der Erinnerung beichrankt, daß die Lizitations = Commission bei jenen Israeliten, die ihr nicht als Inländer bekannt sind auch die Beibringung des Beweises vor dem Erlage des Vadiums dringen werde. Minderjährige, dann kontraktsbrüchige Gefällspächter so wie auch diejeni= gen welche zu Folge des neuen Strasgesehes über Gefälls-Uebertretungen wegen Schleichhandel, oder einer schweren Gefälls-Uebertretung in Untersuchung gezogen und entweder gestrast, oder ob Mangel der Beweise vom Strasveckahren losgezählt wurden, letztere durch sechs auf den Zeitpunkt der Uebertretung oder wenn dieser nicht bekannt ist, der Ent= deckung derselben folgende Jahre, werden zu der Lizitation nicht zugelassen.

4) Diejenigen, welche an der Versteigerung Theil nehmen wollen, haben den dem 19ten Theile des Fiskalpreises gleichkommenden Betrag

und zwar a) für die Getränksteuer mit 5000 fl.

b) für die Schlachtstener mit 4400 fl.

im Baren oder in k. k. Staatspapieren welche nach den bestehenden Voczschriften berechnet und angenommen werden, als Vadium der Lizitations= Commission vor dem Beginne der Feilbiethung zu übergeben. Der erlegte Betrag wird ihnen, mit Ausnahme desjenigen der den höchsten Anboth gemacht, und welcher bis zur erfolgten Erledigung des Versteigeruns= aktes in Haftung bleibt, nach dem Abschluße der Versteigerung zurückgestellt.

5) Es werden auch schriftliche Unbothe von den Pachtlustigen ansgenommen; derlei Anbothe mussen jedoch mit dem Badium belegt sein, den bestimmten Preisbetrag, und zwar nicht nur in Ziffern, sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen dieser Ankundigung und mit den übrigen Pachtbedingnissen nicht in Sinklange wäre.

Diese schriftlichen Offerten mussen zur Vermeidung von willfirlichen Abweichungen von den Pachtbedingungen folgendermaßen verfaßt sein:

»Ich Unterzeichneter biethe für den Bezug der Verzehrungssteuer von (hier ist das Pachtobjekt sammt dem Pachtbezirke genau nach dieser Lizitastions-Ankundigung zu bezeichnen) auf die Zeit von

bis den Pachtschilling von fl. fr. E. Mze Sage Gulden fr. E. Mze mit der Erfläs rung an, daß mir die Lizuations und Pachtbedingnisse genau bekannt sind, welchen ich mich unbedingt unterziehe, und für den obigen Andorth mit dem beiliegenden 10perzentigen Badium von fl. fr. E. Mze hafte.»

So geschehen zu am 18

Unterschrift, Charafter, und Wohnung des Offerenten.

Diese Offerten sind vor der Lizitation bei dem Vorsteher der Camsmeral Bezirks-Verwaltung in Krakau bis zum 16 Dezember 1850 versüegelt, und mit ausdrücklicher Bezeichnung der Steuergattung für welche die Offerte lautet, auf dem Couvert zu überreichen und werden, wenn Niemand mehr mündlich lizitiren will, eröffnet und bekannt gemacht worsauf dann die Abschließung mit dem Bestbiether erfolgt. Sobald die Ersöffnung der schrischen Offerten, wobei die Offerenten zugegen sein kön-

nen, beginnt, werden nochträglich Offerten nicht mehr angenommen wers den. Wenn der mündliche und schriftliche Unboth auf gleichen Betrag lauten, so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben; bei gleichen schriftslichen Offerten entscheidet die Losung die sogleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Lizitations-Commission vorgenommen werden wird.

- 6) In Ermanglung eines dem Fiskalpreise gleichkommenden Anbothes wird auch ein minderer Unboth zur Versteigerung angenommen.
- 7) Nach förmlich abgeschlossener Lizitation werden nachträgliche Unbothe nicht angenommen werden.
- 8) Wer nicht für sich, sondern im Namen eines Andern lizitirt, muß sich mit einer gerichtlich legalisirten speziellen Bollmacht bei der Lizitastions-Cammission ausweisen, und ihr dieselbe übergeben.
- 9) Wenn Mehrere in Gesellschaft lizitiren, so haften für den Un= both Alle für Einen und Einer für Alle.
- 10) Der Lizitationsakt ist für den Bestbiether durch seinen Anboth für das Aerar aber von der Zustellung der Ratisikation verbindlich.
- langstens 8 Tage nach der ihm bekannt gemachten Ratisitation der Pachtversteigerung, den 4ten Theil des für ein Jahr bedungenen Pachtschillings als Caution im Baren, oder in öffentlichen Obligationen, welche
  in der Regel nach dem zur Zeit des Erlages bekannten börsenmäßigen Rurswerthe oder in Staatsanlehen-Losen vom Jahre 1834 und 1839
  ebenfalls nach dem Kurswerthe, jedoch nicht über ihren Nennwerth angenommen werden oder in einer von der zur Leitung der Gefalle berufenen Behorde annehmbar befundenen Pragmatikal-Hypothek zu erlegen,
  und wird sodann in das Pachtgeschäft eingeführt werden.

- 12) Was die Pachtschillingszahlung anbelangt, so wird dieselbe in gleichen monatlichen Raten, am letzten Tage eines jeden Monats, und wenn dieser ein Sonn= oder Feiertag ist am vorausgegangenen Werktage an die bezeichnete Kasse zu leisten sein.
- 13) Die übrigen Pachtbedingnisse können überdieß bei der k. k. Casmeral=Bezirks=Verwaltung in Krakau in den gewöhnlichen Amtöstunden vor der Versteigerung eingesehen werden, und werden auch bei der Liszitation den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Rrafau am 29 November 1850.

(2 r.) Nro 4935 ex 1850. RAYNGSCHEK.

Kundmachung.

[638]

Für die f. f. Salinen zu Wielienka und Bochnia, dann für das . f. Schweselwert zu Szwoszowice sind im Berwaltungsjahre 1851 nachstehende Naturalien, Materialien und Requisitzn erforderlich, als:

#### A) für Wieliczka.

languene B . Lage nach der ihm beita 4,800 Roret Haber, Zentner Heu, 5,000 Strob. 1,100 Stein podolischer Hans, 3,000 Scheiben=Unschlitt, 2,350 Quart geläutertes Ripsöhl, 1,700 Stud buchene 1 10 lange, 2-21" am untern Ende dicke Antitel 300 30 » 5" » » Stangen 150 » » Haueisenstiele, 1,000

```
Stud buchene Ragerfeilden,
700,000
        Stein Unschlittfergen,
    20
        Schock große 41" lange Hundsnägel,
    60
               fleine 34"
    50
               ganze 5"
                        » Brettnägel.
   300
               34" lange Schindelnägel,
  1,700
260,000
        Stück Sperrameden.
        Rlafter trodenes Erlen = Scheiterbrennholz,
    50
                       Rothbuchen »
    50
         >>
        Stück unbeschlagene Schaufeln,
   800
              beschlagene »
    80
              große Vorhängschlößer,
    40
          » fleme » und
   250
   100
              Bergtröge.
                  B) Für Bochnia.
        Stein Scheiben = Unschlitt,
  1,000
  2,000
        Koret Haber,
  2,100
        Zentner Heu und
             Strob.
  570
                C) Kür Szwoszowice.
        Garnet geläutertes Ripsöhl,
  1,600
   280
        Alafter Jaworznoer Steinkohlen,
        Schod garze ftarfere 41" lange Breitnägel,
   180
          » » ichwächere 3½" » » mit großen Kopfen,
   200
              halbe flache 3" » »
  1,500
   400
        » starte 3½" lange Schindelnägel, Stud runde 1½" lange Reifennägel,
160,000
          » fieferne Bauholzstämme Mittelmaß 7º lang, am Dunn=
   200
          ende 8" stark,
   300
        Stud fieferne Baubolzstämme Kleinmaß 7º lang am Dünn=
          ende 6" stark.
        Stud fieferne Sparrenhölzer 7º lang, am Dunnende 5" fart.
   500
   100
          » tannene Bauholzstämme 6° » »
```

| 200 | Stüd |             | Bauholzstän     |         |       |        |          | ende 7"   | stark |
|-----|------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|----------|-----------|-------|
| 200 | >>   | >           | Sparrenho       | lzer 60 | >>    | >      | <b>*</b> | 6'        | · »   |
| 300 | >    | *           | <b>&gt;&gt;</b> | 6°      | >>    | >,     | *        | 5"        | >     |
| 400 | >    | >>          | >               | 50      | 2     | >>     | >>       | 5"        | >     |
| 400 | *    | >>          | 2               | 50      | >     | >      | >>       | 4"        | 'n    |
| 160 | >>   | buchene     | Bergtroge       |         |       |        |          |           |       |
| 120 | >>   | *           | Erzeinwurf      |         |       |        |          |           | tief, |
| 20  | *    | tieferne    | Pfosten 30      |         | 12"   | breit  | , 3" 1   | oid,      |       |
| 40  | >    | *           | » 3°            | 2       | 10"   | *      | _        | >         |       |
| 40  | ž    | >           | » 3°            |         | 7''   | "      | 2"       | >         |       |
| 1.  |      | ( tich aust | 1 11 Deminis    | 9619 9  | 142 ( | ****** | 4 0 6 44 | 011 52 22 | E     |

4 » Eichenstämme 3° lang, am Dünnende 12" start und

40 Edock Fagboden 19!" im Durdymeffer.

Licferungsluftige werden hieron mit dem verständiget, das hierauf

versiegelte, ichriftliche und von Außen mit den Worten:

»Unboth zur Lieferung für die Saline zu Wieliczka oder zu Bochnia oder für das Schwefelwerk zu Szwoszowice « bezeichnete Offerte, welche mit dem 10 ktigen Reugelde zu versehen sind, in der k. k. Bergs Salinens und Forsts Direktions Ranzellei zu Wieliczka bis 12 Uhr Mitstags am 23 Dezember 1850 durch den Herrn Amtstegistrator übernoms men werden.

Die Lieferungsbedingniße sind einzusehen sowol in der erst gedachten Direktions Ranzlei zu Wieliczka als auch in den Berg-Berwaltungs Kanzleien zu Bochnia und Szwoszowice. Das Offert soll lauten, wie folgt: »Ich Endesgefertigter erkläre hiemit, daß ich für (Benennung des Werkes)... (Bezeichnung des Artikels) um fl. fr. pr. d. i. (mit Buchstaben auszuschreiben) zu liefern mich verbindlich mache, daß ich mich ferner den Kund gegebenen Lizitations und Kontraktsbeding nipen ohne allen Vorbehalt füge und meinem Dießfälligen Offerte jene Rechtswirkung einräume, als hätte ich die genannten Bedingungen eigen handig umerzertigt.

Als Rengeld lege ich unter ( Gulden bei. Wohnort. Datum.

Eigenhändige Unterschrift und Charafter).

Bon k. f. Berg= und Salinen=Forst=Direction.

(3r.) Wieliczka am 20 Rovember 1850.